# GAMMA INOWSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 29 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. — Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne ed opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Włochy. — Niemce. — Rosya. — Księstwa Naddunajskie. — Turcya. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Przegląd miesięczny galicyjskiej kasy oszczędności. — Kronika.

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

Rzecz urzędowa.

Wiedeń, 25. kwietnia. Dnia 25. kwietnia 1855 wyjdzie w c. k. nadwornej i rządowej drukarni w Wiedniu i będzie rozesłany XX. zeszyt dziennika ustaw państwa.

Zeszyt ten zawiera:
Nr. 72. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia z
13. marca 1855, obowiązujące Austryę powyżej i poniżej Anizy,
Czechy, Morawię, Szląsk, Galicyę, Tyrol, Salzburg, Styryę, Karyntyę, Krainę, Wybrzeże i Bukowinę, którem się wyznacza liczba
klas w szkołach głównych i reguluje mająca się w nich udzielać
nauka publiczna.

Nr. 73. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 13. kwietnia 1855, obowiązujące koronne kraje Austryi powyżej i poniżej Anizy, Salzburg, Styryę, Karyntyę, Krainę, Gorycyę, Gradyskę tudzież Istryę, Tryest, Tyrol, Voralberg, Czechy, Morawię, górny i niższy Szląsk, którem się w porozumieniu z ministeryami spraw wewnętrznych i finansów reguluje procedura kredytywu kisąg depozytowych, głównych i kontowych, przepisanego w §§. 19 i 60 rozporządzeniem z dnia 16. listopada 1850 nr. 448 dziennika ustaw państwa.

Nr. 74. Dekret ministra wyznań religijnych i nauki publicznej z dnia 18. kwietnia 1855, którym się na mocy Najwyższego postanowienia z 29. marca 1855 publikuje nowy skład c. k. administracyi przedaży szkolnych książek.

Nr. 75. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 19. kwietnia, 1855, obowiązujące wszystkie kraje koronne, w których ma prawomocność procedura w sprawach wexlowych, obwieszczona rozporządzeniem ministerstwa sprawiedliwości z 25. stycznia 1850 nr. 52 dzien. ustaw państwa, i z 31. marca 1850 nr. 125 dzien. ustaw państwa, dla rozwiązania watpliwości, czyli o egzekucyę dla zabezpieczenia się przeciw dłużnikowi wexlu, należy prosić już przed upływem wyznaczonego w nakazie zapłaty trzydniowego terminu.

Nr. 76. Rozporządzenie ministerstwa finansów z 19. kwietnia 1855, obowiązujące wszystkie kraje koronne, w których weszła w prawemocność powszechua ustawa górnicza (nr. 146 dzien. ustaw państwa z roku 1854), którem się reguluje stosunek służbowy między exponowanemi komisarzami i prełożonemi starostwami górniczemi.

#### Hiszpania.

(Ogłoszenie ambasadora francuzkiego. — Ustawa sprzedaży dóbr przyjęta. — Komput milicyi narodowej.)

Madryt, 17. kwietnia. Ambasador francuzki nakazał konzulom swego narodu w Hiszpanii, azeby po głównych portach ogłosili artykuł 70 regulaminu żeglugi morskiej z dnia 26. lipca 1778 dla uniknienia nadał podobnych wypadków, jaki się zdarzył przy konfiskacyi fregaty "Valentin." Pomieniony artykuł jest następujący:

"Statki należące do narodu, z którym Francya jest w wojnie, mają być uznane za prawną zdobycz, jeżeli sprzedane zostały stronom neutralnym po rozpoczęciu kroków nieprzyjacielskich."

Przyjęty wczoraj pierwszy artykuł ustawy względem sprzedaży dóbr narodowych i kościelnych upoważnia rząd do wszystkich w projekcie wymienionych sprzedaży; inne artykuły podają tylko sposób w jaki sprzedaże mają się odbywać, niema więć wątpliwości że zostana przyjęte.

Według wykazów urzędowych liczy milicya narodowa w całej Hiszpanii 451.660 piechoty, 12.225 kawaleryi i 1688 artyleryi; na prowincyę madrycką przypada 28.112 milicyi. (W. Z.)

(Królowa daje sankcye uchwale względem mandatów parlamentarnych.)

Przypominają sobie zapewne czytelnicy, pisze Gazeta Wied., że Kortezy przyjęły niedawno ustawę względem niezgodności man-

datu parlamentarnego z pewnemi funkcyami publicznemi. Ustawy tej nie publikowano po przyjęciu, gdyż ministrowie nie uchwalili, czyli ma być przedłeżona sankcyi królewskiej, lub czyli wotum Kortezów jest dostateczne do wprowadzenia jej w użycie. Depesza z Madrytu donosi tedy, ze rząd oświadczył się za pierwszą alternatywą, i że po sankcyi Jej Mości Królowej będzie ta ustawa niezwłocznie publikowana.

#### Anglia.

(Sprawy w parlamencie z d. 20. kwietnia.)

Londyn, 21. kwietnia. Na wczorajszem posiedzeniu izby wyższej oświadczył lord Campell przytaczając wydany niedawno rozkaz jeneralny, że dawny zwyczaj zakazujący żołnierzom bywać na posiedzeniach sądowych, mianowicie w miastach, gdzie się odbywają posiedzenia assysów, stracił już pierwotną podstawę. Żaden sędzia niezatrwoży się już dziś widokiem czerwonego munduru; przeciwnie okazało się z wielu przykładów, że żołnierze należą do najuważniejszych i najprzyzwoitszych widzów na posiedzeniach sądów przysięgłych. Lord kanclerz zgadza się z zdaniem poprzednika i oświadcza się także przeciw dawnemu ograniczeniu. Następnie odczytano po raz wtóry bił względem traktatu z Sardynią.

Na posiedzeniu izby niższej oświadczył Mr. Monsell na zapytanie pułkownika North, że dywizya gwardyi, która niedawno odpłynęła do Bałakławy znajdzie na miejscu potrzebną ilość sztućców Minié; cała armia w Krymie jest teraz zaopatrzona w takie sztućce. Lord Palmerston oświadczył na zapytanie kapitana Scobell, że Earl of Dundonald znakomitym jest oficerem, który łączy praktyczna znajomość morza i doświadczenie z wysokiem naukowem wykształceniem. Plany ataku podane przez tego bohatera morskiego oddano osobnej komisyi znawców, i rząd zajmuje się jeszcze ich rozpoznaniem. W teraźniejszym składzie rzeczy niemoże więcej powiedzieć jak to, że według zdania pomienionego komitetu praktyczne wykonanie planów Dundonalda byłoby połączone z wielkiemi trudnościami. (Wien. Ztg.)

(Wrażenie jakie sprawiła mowa Cesarza. - Aresztacya.)

Morning Post, "do ludu angielskiego — bo do ludu angielskiego odnosiła się mowa Cesarza miana w obec lorda-mayora i władz City — jest ważna bez względu nawet na treść samą. Jeźli zaśten, który ją ma, jest mężem charakteru równie uwagi godnego, jak jego stanowisko, jeżli słowa płyną z serca, jeżli głosem nacechowanym najgłebszem przekonaniem podaje zamiar i cel, do którego dąży w wielkiem przymierzu będącem jego sławą i chlubą: wtenczas wszystkie wyrażone uczucia wywierają najżywszy wpływ na słuchaczów, a każdy ustęp takiej mową przerywają długie oklaski. Takie wrażenie zrobiła mowa Cesarza Napoleona na adres londyńskiej rady gminy. Odpowiedź ta była moralną i kategoryczną deklaracyą przyjaźni, którą uważamy za równie szczerą jak trwałą."

Trzy osoby, jak się domyślają Kartyści, aresztowane zostały, iz rozszerzały pisma ulotne zawierające obelgi przeciw Cesarzowi Francuzów.

(W. Z.)

(Sad wojenny na oficerów okrętu Tiger. - Wiadomości z Przyladka.)

Londyn, 17. kwietnia. Sąd wojenny wydał temi dniami wyrok na oficerów okrętu "Tiger," rozbitego koło Odessy. Pierwszy porucznik, pan Royer, jest uznany niewinnym, gdyż postąpił stosownie do rozkazu swego kapitana, oddając rozbity okręt nieprzyjacielowi. Drugiemu porucznikowi, panu Eddington dano ostrą naganę za to, że się zanadto zbliżył do Odessy i przezto naraził okręt "Tiger" na niebezpieczeństwo. Wyrok sędziów byłby wypadł surowszy, gdyby nie mieli względu na dawnicjsze przykładne postępowanie tego oficera.

Wiadomości z przylądka dobrej nadziei z dnia 17. lutego przywiezione okrętem "Royal-Albert," potwierdzają doniesienie, że w koloniach Przylądka panuje zupełna spokojność, i że zniknęła obawa przed wojną z Kaframi. Obecnie zajmują się założeniem oparkanionego gościńca, mającego 80 metrów długości z kraju Namagua ku wybrzeżu odnogi Robber. — Przybyły do Liwerpola okręt "Eclipse," który opuścił Przylądek 22. lutego, nie przywiózł żadnych ważnych wiadomości; toż samo okręt "Hotspur," którego wiadomości sięgają po dzień 28. lutego.

#### Francya.

(Utworzenie dwóch nowych pułków. – Pensya inwalidom afrykańskim. – Powrót je-neralów rannych. – Adresy angielskie.)

Paryż. 21. kwietnia. Moniteur de l'armee potwierdza dziś wiadomość o utworzeniu dwóch nowych pułków piechoty (Nr. 101 i 102) zapomocą 48 kompanii, zebranych z tyluż dawniejszych pułków, których czwarte bataliony liczą teraz 5 zamiast 6 kompanii. Ten sam dziennik donosi także o utworzeniu osobnej dyrekcyi kawaleryi i zandarmeryi przez ministeryum wojny. – Cesarz zapewnił wszystkim żołnierzom, którzy w expedycyi wschodniej i w kampanii kabylskiej w roku 1854 postradali reke lub noge, potrzebny dodatek z prywatnej swej szkatuły, by pensyę ich uzupełnić na 600 franków. – Z trzech jenerałów francuzkich, którzy znajdowali się w szpitalu w Konstantynopolu, powrócił już jeden, jenerał d'Allon-ville do Krymu; drugi jenerał Monnet, wyzdrowiał już zupełnie, procz małego bolu w karku, który jednak niejest niebezpieczny; Cesarz zaszczycił go za jego waleczność własnoręcznem pismem gratulacyjnem; trzeci nakoniec jenerał Bouat, zachorował na tyfus, ale przychodzi już do zdrowia. – Komisya wystawy ogłasza, że ukończyła juz swoją rewizyę i od dnia dzisiejszego nieprzyjmuje żadnej reklamacyi

- 22. kwietnia. Monitor oglasza dosłownie doręczone Cesarzowi adresy miast: Dublina, Birmingham, Manchester, Liverpool, York, Southampton i Westminster.

(Effekta Cesarza wysłano koleją lugduńską. – Doniesienia telegraficzne z Krymu.)

Paryż, 23. kwietnia. Constitutionnel donosi, że effekta Cesarza wysłano wczoraj w południe Lugduńską koleją żelazną do

Marsylii.

Z Marsylii telegrafują z d. 23. kwietnia wieczór: "Okret "Euphrate," który opuścił Konstantynopol d. 16. zawinął do portu naszego Przywiózł doniesienia z Kamieszy siegające po d. 14. b. m. W poprzedzającej nocy zajęło 10 kompanii doborowych po zaciętej walce wszystkie zasadzki (embuscades) Rosyan pod wieżą Małakową. Wieża była mocno uszkodzona i rzadko tylko dawano z niej ognia. Ogień sprzymierzonych trwał ciągle z wyjątkiem krótkiej pauzy. Bastyon kwarantany był w połowie zniszczony. Bateryę francuską n. 28 uszkodzono, ale jej nie zniesiono; zaczęła znowu dawać ognia. Częściowe szturmowanie ma, jak słychać, nastąpić za dni kilka. Omer Basza udał się z Turkami i Egypcyanami do Bałakławy, by ja zająć i odpierać wszelki atak Rosyan z tej strony. Od strony Czernej nie ma obawy ataku, gdyż dolina ciągle zalana wodą. Powietrze polepszyło się. – Dzienniki z Konstantynopola donoszą, że Sułtan potwierdził wyrok przeciw krewnemu swemu Mehmedowi Ali Bejowi."

Inna depesza z Marsylii z tego samego datum donosi: Flota bedzie działać tylko podczas szturmowania Sebastopola, które ma nastapić dopiero w dni 14 po otwarciu bombardowania. Dziennie daja w przecieciu 26.000 wystrzałów. (W. Z.)

dają w przecięciu 26,000 wystrzałów.

#### Włochy.

(Przyjęcie posta rosyjskiego w Neapolu.)

Ces. ros. ambasador przy dworze neapolitańskim p. Kakoszkin, miał d. 10. b, m. zaszczyt doręczyć Królowi swe nowe kredytywy, Na tej samej audyencyi przedstawił Jego Mości Królowi hrabie Leona Potockiego, który przybył z notyfikacya o wstąpieniu na tron (Abbl. W. Z.) Jego Mości Cezarza Alexandra II.

#### Miemce.

(Zmiana nazwiska Izb uchwalona.)

Berlin, 24. kwietnia. Na dzisiejszem posiedzeniu izby pierwszej głosowano po raz wtóry nad projektem do ustawy względem zmiany nazwy obydwóch izb. Obecnych było 112 członków, 96 głosowało za projektem, 8 przeciw, a 8 wstrzymało się od głosowania. Ustawę przyjęto więc wiekszością głosów. (Wien. Ztg.)

(Izby pruskie maja być 5. maja zamkniete.)

Gaseta Szlazka donosi, że izby pruskie będą niebawem zamknięte, a mianowicie najdalej około 5. maja. Pewna liczba ustaw zostanie przeto niezałatwiona, a między innemi ustawa o rozwodach małżeńskich. Zdaje się, że komisya mianowana do rozpoznania tej ustawy musiała już wiedzieć o tem na swem ostatniem posiedzeniu, gdyż obrady nie postapiły w sposób dawniej zamierzony.

(Abbld. W. Z.)

(Ogłoszenie ścislej blokady portów baltyckich.)

Memel, 22. kwietnia. Przybite na giełdzie ogłoszenie kapitana Watson, komendanta angielskiego okrętu wojennego "Imperieuse" oznajmia imieniem Królowej Anglii i Cesarza Francuzów, że od 17. kwietnia nastapiła za pomoca stosownej liczby angielskich okrętów wojennych ścisła blokada portu Libawy na wybrzeżu Kurlandzkiem, i że toż samo nastąpiło d. 19. kwietnia względem wszystkich rosyjskich portów i zatok od 55° 54' półn. szer. i 21° 5' długości (według Greenwicha) aż do latarni morskiej Fresind pod 58° 25' półn. szer. i 21° 50' dług., mianowicie przeciw portom Libawa, Sackenhausen, Windau i wnijściu do portu zatoki Rygajskiej.

(Zaprowadzenie sióstr milosierdzia.)

Sztutgarda, 14. kwietnia. Dziennik urzędowy zawiera rozporządzenie najwyższe względem wolnego istnienia w królestwie

sióstr mitosierdzia, a to na zasadzie statutów utożonych z przyzwoleniem biskupiem, tudzież względem zbudowania głównego dla nich klasztoru w Gmünd z wolnością zakładania instytutów filialnych i w innych gminach, któreby sobie tego życzyły. Dziennik pomieniony zawiera oprócz tego rozporządzenie co do przyjmowania małoletnich osób do wspomnionego zakonu.

#### Rosya.

(Pochód wojsk. - Zmiany w nazwach okretów niektórych.)

Według doniesień z Petersburga z 19. kwietnia rozpoczął się znów pochód wojsk rosyjskich. Zaraz po świętach wielkanocnych przeglądał J. M. Cesarz 4ty pułk karabinierów wyborowych. -Ukazem wielkiego księcia Konstantyna do marynarki ogłoszono, że z rozkazu J. M. Cesarza mają dawniejsze okręta z cyfrą Cesarza zmarłego zatrzymać znak ten i nadal, lecz że wszystkie nowo zbudowane mają mieć cyfrę "A. II." Dalej złożyć ma okręt "Cesarz Alexander" nazwę tę, a natomiast zwać się będzie "Cesarz Mikołaj I." Okręt pomieniony znajduje się teraz w reparacyi. Wkońcu otrzymuje budująca się w Helsingfors fregata śrubowa o 50ciu działach nazwę "Gromobój", i przeznaczono ją dla floty baltyckiej. (Zeit.)

(Położenie jeńców rosyjskich w Konstantynopolu.)

O położeniu jeńców rosyjskich w Konstantynopolu nadeszły do Petersburga doniesienia sięgające po d. 13. marca, z których się dowiadujemy: Jeńce, którzy się znajdują u Francuzów, doznają w ogóle dobrego obejścia, i zaszły tylko pojedyncze przypadki surowości, gdy kilku jeńców uciekać chciało. W drodze prywatnej otrzymują odzież, bieliznę, mydło, tytoń itd. W miarę jak przychodzą do zdrowia wysyłają ich do Francyi. Francuskim siostrom miłosierdzia doręczono ów numer Journ. de St. Petersbourg, w którym wspomniano chlubnie o ich gorliwości. Uznanie to mocno je uradowało, a oraz dziwiły się temu wyrazowi wdzięczności ze strony rządu rosyjskiego. Otrzymały pozwolenie przyjmować od ajenta księcia A. Demidowa pieniądze i odzież dla jeńców rosyjskich, i odtąd łatwiej im mieć o nich staranie. Chorych odwiedzają kilka razy na dzień, a rekonwalescentów raz lub dwa razy w tygodniu. O jeńcach znajdujących się u Anglików nie nadeszły żadne szczegółowe raporta, ale zapewniają, że im dobrze się dzieje. Pozwolono im pisywać do swych krewnych. (W.Z.)

# Msiestwa Naddunajskie.

(Rezolucya wys. Porty w sprawie ksiażat Panajot i Morusi.)

W Jassach ogłoszono w końcu z. m. urzędownie rezolucyę, która wysoka Porta wydała w sprawie książat Panajot i Morusi. W odnośnym do rady administracyjnej książęcym rozkazie powiedziano: "Na zadanie Jego Excelencyi Derwisza Baszy, upoważnionego od tureckiego naczelnego wodza Omera Baszy byli wygnani z kraju ksiażęta Panajot i Konstantyn Morusi, w ten sam sposób, jak sobie w roku 1848 w podobnym przypadku postąpiono. Uznaliśmy za rzecz stosowna zasuspendować naszym rozkazem z dnia 15. grudnia z. r. sądową procedurę przeciw książętom Morusi we wszystkich procesach, które im wytoczono, aż pokad sami nie beda w stanie swoich spraw załatwiać. Na nasze sprawozdanie do wysokiej Porty względem powrotu książąt Morusi zadecydowała wysoka Porta, że pod żadnym warunkiem nie można im pozwolić powrotu. Na mocy tego rozkazujemy niniejszem radzie administracyjnej zawiadomić o tem w stosownej drodze obu książąt Morusi, ażeby wyznaczyli pełnomocnika, któryby ich zastępował w tntejszych sądach w wytoczonym przeciwko nich procesie. Również wyznaczy im rada administracyjna termin, w którym się ich pełnomocnik ma stawić, a po upływie tego terminu, jeżeliby nie przybył, ustanie tymcznsowa su spenzya, a prawa pójdą swoim zwyczajnym trybem".

Poczem postanowiła rada administracyjna zawiadomić książąt Panajata i Konstantyna Morusi, znajdujących się teraz w Rosyi o rozporządzeniach, które w ich sprawie wydano, i wyznaczyła termin sześciu miesięcy, w którym dla prowadzenia swego procesu mają

wyznaczyć pełnomocnika w Jassach.

#### Turcya.

(Pruscy instruktorowie odchodzą. - Pułkownik Beville przybył. - Proces Mehemeda Ali. - Baszy-Bozuki.)

Pisza do Koln. Ztg. z Pera 12. kwietnia. Pruskim instruktorom, których kontrakty powychodziły, odmówiła Porta dalszej umo-Z tem wszystkiem jeszcze nie nastąpiła dymisya, a pułkownik Wildenbruch nie zaniedba zapewne żadnego środka, ażeby dla zostających pod jego protekcyą zatrzymać posady.

Pułkownik Beville, pałacowy prefekt Cesarza Napoleona, był wany w Konstantynopolu zwiedzić pałac Balta-Liman, który nowo

przyozdobiono. Ekwipaże Cesarza po części już nadeszły.

Proces Mehemeda Ali (szwagra Sułtana) zakończył się dnia 14. b. m. wyrokiem dywanu w ten sposób, ze przekonany o defraudacyę publicznego skarbu został na wygnanie do Kastamboli w Anatolii skazany.

Z Adryanopola piszą pod dniem 12go, że banda sfanatyzowanych Turków zniewazyła niegodziwie greckiego biskupa w Demotika. Publiczna władza turecka kazała przyaresztować winowajców i wziąć pod ścisłą indagacyę. Dwa pułki kirysyerów francuskich, stojące w Adryanopolu, otrzymały rozkaz, być w pogotowiu wyruszyć do Konstantynopola.

W Dardanelach czynią przygotowanie do umieszczenia pod namiotami 2000 Baszy-Bozuków, których tamże uczą musztry oficerowie angielscy, poczem na widownie boju odstawia.

# Z teatru wojny.

(Depesza admirała Burat z 17. kwietnia.)

Francuski minister marynarki otrzymał od admirała Bruat następującą depeszę:

"17. kwietnia.

Ogień naszych bateryi utrzymuje przewage. Przed wieża centralną zdobyliśmy liczne zasadzki; fortyfikacye te, w którecheśmy się osadzili, są teraz wewnątrz naszych linii. W koronne szańce zaopatrzyliśmy biezący wzdłuż fortecy miasta wawóz, w którym nieprzyjaciel utrzymywał przedtem bezpiecznie swoje rezerwy. Przed bastyonem masztowym niemal na 50 metrów, wysadziliśmy w powietrze komory z minami; przez to uzyskaliśmy nową paralele i szczęśliwie uskuteczniliśmy już związek jej z drugiemi. Od 12-14 pomimo ponawianych ataków ze strony Rosyan, mieliśmy tylko 300 ludzi niezdatnych do boju."

(Tok oblężenia Sebastopala według gazety wojskowej.)

Wieden, 26. kwietnia. Z nadeszłych dotychczas autentycznych wiadomości o działaniach pod Sebastopolem od dnia 9. b. m. wnosi dziennik Milit. Ztg, że aż po dzień 19. b. m. walka ograniczała się tylko na obustronnym ogniu z dział najcięższego kalibru. Sprzymierzonym powiodło się zburzyć kilka szańców, które Rosyanie usypali, a raczej zaimprowizowali ku obronie przedmieścia majtków. Atak wymierzony był dotychczas bez udziału floty na zachodnia część miasta Sebastopola (lewe skrzydło) i na wschodnia strone nowych fortyfikacyi w Karabelnaja (prawe skrzydło). Na lewem skrzydle stoją Francuzi, a w rezerwie mają oddział egipsko-turecki; na prawem skrzydle atakuja Francuzi wspólnie z Anglikami. Należy zrobić uwagę, ze sprzymierzeni przeszło cztery miesiące pracowali nad okopami ułatwiającemi zbliżenia się na tych punktach do twierdzy; fortyfikacye odporne, które Rosyanie w przeciagu tych czterech miesięcy wznieśli od przedmieścia majtków, świadczą o wielkich zdolnościach osób przewodniczacych obronie Sebastopola. Jedynym rezultatem, jaki osiągnęli rzeczywiście sprzymierzeni po dzień 19. b. m., jest ta pewność, że się o tyle zbliżyli do warowni sebastopolskích, iz znowu jak przed 17. października r. z. rozpocząć mogą właściwe oblężenie.

Jest w tem na wszelki sposób znaczna korzyść; zburzenie bowiem fortyfikacyi, pod których zastoną Rosyanie przedsiębrać mogli wszystkie swe wycieczki, wielką będzie miało wagę w chwili, kiedy sprzymierzeni wyraszą za Czerne, co tylko dla ciągłej stoty dotych-czas jeszcze nie mogło nastąpić. Równie i wojska turcckie w Eupatoryi dla stoty nie mogły potad ruszyć w pochod. - Ponieważ silna eskadra floty czarnomorskiej krąży pod Oldfort i u ujść Almy, Kaczy i Belbeku, przeto wnosił książe Gorczakow, że Omer Basza pod zasłoną okrętów wojennych zechce spuścić się wzdłuż wybrzeza, by stawić czoło głównej armii rosyjskiej na linii Belbeku i wesprzeć atak sprzymierzonych na miasto, na przedmieście majtków i nad Czerna. Ostatni raport Omer Baszy z dnia 15. b. m. nie donosi jednak nic o wykonaniu tego planu. (Abbld. W. Z.)

(Przybycie wojsk tureckich pod Sebastopol.)

Gazeta Wied. z dnia 26. kwietnia podaje według korespondencyi Gazety kolońskiej z Konstantynopola z dnia 12. kwietnia bliższe szczegóły o przybyciu wojsk tureckich z Eupatoryi pod Sebastopol, których siłę oblicza na 25-30.000 ludzi. Już w wielki czwartek zawinely do Kamieszy angielskie i francuskie okreta z pierwszą dywizyą liczącą 8000 wojska; mianowicie dwanaście batalionów piechoty i jeden batalion strzelców pod dowództwem Ismaila i Ali Baszy; podziwiano ich dzielną postawę i wzorowy porządek. W dwunastu godzinach wysiedli na ląd i założyli obóż na wzgórzach między Kamieska i Kozacka zatoka; całe wojsko było zaopatrzone w namioty i w żywność na 14 dni. Dnia 7go przybył sam Omer Basza z dwoma innemi dywizyami. Na miejsce tych wojsk przybyła dnia 6go b. m. dywizya egipska ze Stambułu do Eupatoryi. Dodać nalezy, że w tej chwili już 550 dział stoi na linii oblężniczej, i że sprzymierzeni za pomocą przekopów i krytych dróg już się dostali do stóp "zielonego pagórka" pod wieża Małakowa. Uchwalono oraz wydalać z obozu wszystkich rannych i chorych, a wszyscy ranni rosyjscy już niezdolni do boju mają być odstawieni do Odessy.

# Doniesienia z ostatniej poczty.

Paryż, 28. kwietnia, Monitor zawiera dekret, według którego otwarcie wystawy przemysłowej odroczono po dzień 15. maja. Słychać na gieldzie, ze podróż Cesarza do Oryentu także odroczona.

Londyn, 27. kwietnia zrana. Wood oświadcza, że nowszych depeszy z Sebastopola nie ma, chociaż telegraf ukończony już do Warny; lord Raglan otrzymał tymczasem rozkaz przesyłać codziennie raport. Bright zadał, ażeby przedłożono papiery o konferencyach wiedenskich. Lord Palmerston przyrzekł, że to niebawem nastapi. Bright niepoprzestając na tem chciał zaproponować niezwłoczne przedłożenie. Drugie odczytanie budżetu nastapiło w części i prawie (W, Z)

Turyn, 27. kwietnia wieczór. Wnioski biskupów w senacie przedłozone względem ustawy o klasztorach spowodowały ministeryum podać o dymisyę, którą Jego Mość Król przyjął. Ministrowi wojny p. Durando polecono utworzyć nowy gabinet. - Przymrozki nocne w Piemoncie i w okolicach Padu wyrządziły znaczna szkodę w winnicach, ogrodach i polach, szczególnie zaś dotkneży drzewa morwowe.

#### Wiadomości handlowe.

(Targ na bydło we Lwowie.)

Lwów, 1. maja. Spęd bydła rzeźnego na wczorajszym targu liczył 143 wołów i 1 krowę, których w 8 stadach po 8 do 27 sztuk z Kamionki, Kulikowa, Dawidowa i Rozdołu na targowice przypędzono. Z tej liczby sprzedano - jak nam donoszą - na targu 136 wołów na potrzeb miasta i płacono za sztukę, którą szacowano na 12½ kamieni miesa i 1½ kam. loju, 193r.45k.; sztuka zaś, mogaca ważyć 20½ kamieni miesa i 3¾ kamieni loju, kosztowała 387r.30k. w. wied.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 1. maja.                      |   |     |        | got  | ówką | tow  | arem |
|------------------------------------|---|-----|--------|------|------|------|------|
| · ·                                |   |     |        | złr. | kr.  | złr. | kr.  |
| Dukat holenderski                  | ٠ | mon | . konw | . 5  | 1 48 | 5    | 52   |
| Dukat cesarski                     | • | 99  | 99     | 5    | 52   | 5    | 55   |
| Półimperyał zl. rosyjski           | • | 99  | 79     | 10   | 3    | 10   | 8    |
| Rubel srebrny rosyjski             | • | 93  | 99     | 1    | 57   | 1    | 58   |
| Talar pruski                       | • | 91  | 99     | 1    | 53   | 1    | 55   |
| Polski kurant i pięciozlotówka .   |   | 99  | 27     | 1    | 25   | 1    | 26   |
| Galicyj, listy zastawne za 100 zr. | • | •   |        | 92   | 30   | 93   | -    |
| Galicyjskie Obligacye indem        | • | •   |        | 72   | 25   | 72   | 55   |
| 5% Pożyczka narodowa               | • |     |        | 33   | 30   | 85   | -    |

Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|                    |      | Dnia    | 1. m | aja | 18 | 55. |   |   |   |   |    |    | złr. | kr. |
|--------------------|------|---------|------|-----|----|-----|---|---|---|---|----|----|------|-----|
| Instytut kupik p   | rócz | kuponów | 100  | po  |    |     |   |   |   |   | m. | k. |      | -   |
| " przedał<br>dawnł |      | n za    | 100  | po  | :  |     | • | • | • | • | "  | 77 |      |     |
| , żądał            | 10   | " za    | 100  |     |    |     |   |   |   |   | 17 | 77 | -    | _   |

#### Wiédeński kurs papierów. Dnia 27, kwietnia.

w przeciecin

| l |              |                        | Dina St.             | rwietiii. | d.                 | W | przecięcii |
|---|--------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---|------------|
| l | Obligacye    | długu państwa .        | 5%                   | za sto    | 801/4 797/8 801/8  |   | 801/8      |
| l | detto        | požyczki narod.        | 50/6                 | 77        | 845/18 837/8 841/2 |   | 841/2      |
| l | detto        | z r. 1851 serya B.     | 5%                   | 99        | -                  |   | - "        |
| ı | detto        | z r. 1853 z wypłata    | 500                  | 97        | -                  |   | -          |
| ľ | Obligacye    | długu państwa.         | 41/200               | 33        | -                  |   | _          |
| Į | detto        | detto                  | 40/0                 | 5)        |                    |   | -          |
| ĺ | detto        | z r. 1850 z wypłatą    | . 40/0               | 3)        | Billion (a)        |   | -          |
| l | detto        | detto detto            | . 30                 | 27        | 1907 1 -           |   |            |
| ı | detto        | detto                  | 21/0/                | 33        | _                  |   |            |
| l | Pożyczka *   | z losami z r. 1834 .   | 1210                 | 99        |                    |   |            |
| ı | detto        | detto z r. 1839 .      |                      |           |                    |   |            |
| l | detto        | dette z v 1854         |                      | "         | 101 1001/2 8/4     |   | 1002/      |
| l | Obl. wied    | miejskiego banku       |                      | 91/9/     | 101 100-72 -74     |   | 1003/4     |
| ı | Obl. lomb    | . wen. pożyczki z r.   | 1850                 | 50/       | o children and     |   | - 0        |
| ı | Obl. inder   | nn. Niż. Austr         | 1000                 | 50/0      |                    |   | -          |
| ı | detto        | lengidus bonon         |                      | 50/0      |                    |   | -          |
| į | Akeve ha     | krajów koron           |                      | 50/0      |                    |   | 738/4      |
| ı | Akeye bal    | nkowe                  | 0 -1-                |           | 976 973 970        |   | 973        |
| l | Alzava kal   | a. Tow. eskp. na 50    | U ZAF                |           |                    |   | -          |
| ı | A leave Isol | ei żel. Ces. Ferdyna   | nga na 100           | o zir.    | ***                |   | -          |
| ı | Akeye kol    | lei żel. Glognickiej i | 1a 500 zar.          |           | . —                |   |            |
| ŀ | Akcye kol    | ei zel. Edynburskiej   | na 200 zi            | r         | T                  |   | -          |
| ĺ | Akcye Kol    | ei Budzińsko-Lincko    | -Gmundzki            | ej na 2   | 50 złr. —          |   |            |
| ŀ | Akcye Du     | najskiej żeglugi par   | owej na 500          | 0 złr.    | 542 540            |   | 541        |
| ı | Akcye au     | str. Lloyda w Tryes    | cie na 500           | złr       | 535                |   | 535        |
| ĺ | Galicyjski   | listy zastawne po 4    | $\frac{0}{0}$ na 100 | złr       |                    |   | -          |
| ı | Renty Con    | no                     | *** * * *            |           |                    |   | _          |
| 1 |              |                        |                      |           |                    |   |            |

#### Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 27. kwietnia.                                                     | w przecięciu |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Amsterdam za 100 holl. złotych —                                       | - 2 m.       |
| Augsburg za 100 złr. kur                                               | 1265/8 uso.  |
| Franklurt n. M. za 120 n. na stopę $24\frac{1}{2}$ n. $125\frac{1}{4}$ | 1251, 3 m.   |
| Genua za 300 lire nowe Piemont —                                       | - 2 m.       |
| Hamburg za 100 Mark. Bank 928/4 1/2                                    | 921/22 m     |
| Lipsk za 100 talarów                                                   | — 2 m.       |
| Liwurna za 300 lire toskań —                                           | - 2 m.       |
| Londyn za 1 funt sztrl 12-26 24 23 24                                  | 12-24 2 m.   |
| Lyon za 300 franków 147½                                               | 1471/22 m.   |
| Medyolan za 300 lire austr —                                           | _ 2 m        |
| Marsylia za 300 franków                                                | - 2 m        |
| Paryż za 300 franków 1478/ <sub>k</sub> ½ 1.                           | 1475/g2 m.   |
| Bukareszt za 1 złoty Para                                              | - 31 T.S.    |
| Konstantynopol za 1 złoty Para                                         | _ T.S.       |
| Cesarskie dukaty 305/8                                                 | 30 1/8 Agio  |
| Ducaten al marco                                                       | Agio         |

#### Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 28. kwietnia o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam — Augsburg  $126^1/_4$ . — Frankfurt  $125^1/_2$ . — Hamburg  $92^1/_4$ . — Liwurna 125. — Londyn 12.23. — Medyolan 125. — Paryż  $147^1/_2$ . Obligacye długu państwa  $5^0/_0$   $79^7/_5$  — 80. Detto S. B.  $5^0/_0$   $95-95^1/_2$ . Detto pożyczki narod.  $5^0/_0$   $83^{15}/_{16}$  —84. Detto  $4^1/_2$ 0/ $_0$   $69^1/_2$  —  $69^3/_4$ . Detto  $4^0/_0$   $62^3/_4$ . — Obetto z r. 1850 z wyplata  $4^0/_0$  — Detto z r. 1852  $4^0/_0$  — Detto Głognickie  $5^0/_0$   $91^3/_4$  — 92. Detto z r. 1854  $5^0/_0$  — Detto  $3^0/_4$   $49^1/_4$  — $49^1/_2$ . Detto  $2^1/_2$ 0/ $_0$   $39^1/_2$  —  $39^3/_4$ . Detto  $1^0/_0$  16 —  $16^1/_4$ . Obl.

indemn. Niż. Austr.  $5\%_0$   $79^1/_2$  — 80. Delto krajów kor.  $5\%_0$   $73^1/_4$  — 78. Pożyczka z r. 1834  $217-217^1/_2$ . Delto z r. 1839  $117^1/_4$  —  $117^1/_2$ . Delto z 1854  $100^7/_6$ —101. Oblig. bank.  $2^1/_2\%_0$   $57^1/_2$  — 58. Obl. lom. wen. pożyc. r. 1850  $5\%_0$  101 — 102. Akc. bank. z ujma 974 — 975. Delto bez ujmy — — . Akcye bankowe now. wydania — — . Akcye banku eskomp. 87 — 88. Delto kolei żel. now. wydania – – Akcye banku eskomp. 87 – 88. Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda 194 – 194½. Wied.-Rabskie 110 – 110½. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 244 – 246. Detto Tyrnawskiej 1. wydania 20 – dzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 244 – 246 Detto Tyrnawskiej 1. wydania 20 – 25. Detto 2. wydania 30 – 35. Detto Edynburgsko-Neusztadzkiej 90<sup>3</sup>/<sub>4</sub> – 91. Detto żeglugi parowej 540 – 541. Detto 11. wydania – Detto 12. wydania 530–531. Prior. obl. Lloydy (w śrebrze) 50/<sub>0</sub> 93 – 93<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Północn. kolei 50/<sub>0</sub> 86–86<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Glognickie 50/<sub>0</sub> 81–82. Obligacye Dun. żeglugi par. 50/<sub>0</sub> 83–83<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Detto Lloyda 535–538. Detto młyna parowego wiedeń. 130 – 131. Renty Como 13 – 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Esterhazego losy na 40 złr. 81<sup>1</sup>/<sub>2</sub>–81<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Windischgrätza losy 29 – 29<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Waldsteina losy 28 – 28<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Keglevicha losy 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>–11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>. Cesarskich ważnych dukatów Agio 30<sup>1</sup>/<sub>2</sub>–30<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.

(Kurs pienieżny na gieldzie wied. d. 28. kwietnia o pół do 2. po południu.)

Ces. dukatów stęplowanych agio  $30^{1}/_{2}$ . Ces. dukatów obrączkowych agio 30. Ros. imperyały 19.7. Srebra agio 27 gotówką.

### Telegrafowany wiedeński kurs papierów i weksli.

Dnia 1. maja.

Obligacye długu państwa 5% 79; 4½% 69; 4% —; 4% z r. 1850 — 3% —; 2½% — losowane obligacye 5% —; Losy z r. 1834 za 1000 złr. 217½; z. r. 1839 —. Wied. miejsko bank. —. Wegiers. obl. kamery nadw. —; Akcye bank. 974. Akcye kolei półn. 1860. Głognickiej kolci żelaznej —. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej —. Lloyd —. Galic. l. z. w Wiédniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego a 500 złr. — złr.

Amsterdam 1. 2. m. -. Augsburg 127 l. 3. m. Genua - 1 2. m. Frankfurt 1263/4. 1.2. m. Hamburg 925/2 1. 2. m. Liwurno -. 1.2. m. Londyn 12.26 1. 3. l. m. Medyolan 125<sup>8</sup>/<sub>4</sub>. Marsylia —. Paryż 148<sup>1</sup>/<sub>6</sub>. Bukareszt —. Konstantynopol —. Smyrna —; Agio duk. ces. 30<sup>7</sup>/<sub>8</sub>. Pożyczka z roku 1851 5°/<sub>6</sub> lit. A. —. lit. B. —. Lomb. —; 5°/<sub>0</sub> niż. austr. obl. indemn. —; innych krajów koron. 73<sup>1</sup>/<sub>4</sub>; renty Como —; Pożyczka z roku 1854 100<sup>5</sup>/<sub>8</sub>. Pożyczka narodowa 83<sup>15</sup>/<sub>16</sub> C k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. 314 fr.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 1. maja.

Hr. Karnicki Feliks i hr. Karnicka Ewelina, z Stojanowa - Baron Smola, c. k. jenerał-major, z Wiednia. - Baron Brückmann Ksawery, z Wołoszczy. – PP. Malczewski Wład., z Cześnik. – Kawecki Wincenty, z Bakowiec. Augustynowicz Seweryn, z Pilzna. - Rodkiewicz Stanisław, z Nowegosioła.
 Pietruski Konstanty, z Podhorzeć. - Korytowski Karol i Weiss-Starkenfels Teodor, c. k. radca nadworny, z Wiednia.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 1. maja.

Hr. Drohojowski Józef, do Bartatowa. - Hr Baworowski Władysław, de Krakowa. – PP. Schanz, c. k. jenerał major, do Żółkwi. – Drohojowski Marcin, do Złoczowa. – Rubczyński Alfred, do Stanina. – Szczepański Władysław, do Wiśniowczyka.

#### TEATR.

Dziś: Opera niemiecka "Ernani." (Wystąpienie gościnne pana Steger, spiewaka przy c. k. nadwornej operze w Wiedniu.)

# PRZEGLĄD MIESIĘCZNY stanu galicyjskiej kasy oszczędności

z dniem 30. kwietnia 1855.

Stan wkładek pieniężnych z dniem 31. marca 1855 Od 1. do 30. kwietnia 1855 włożyło 668 stron wypłacono 431 stronom

złr. 2,915.041 kr. 59 den. złr. 91.347 kr. 28 den. -

a zatem przybyło 19.876 - 22 - -2,934-918 - 11 - -

Stan wkładek pieniężnych z dniem 30. kwietnia 1855

w gotowiźnie

W osobnym rachunku:

Kapital galic. instytutu ciemnych Fundusz pożyczkowy Franciszka Józefa dla profesyonistów lwowskich Fundusz pierwszego Towarzystwa przemysłu lnianego i konopnego w Galicyi 2239 kr. 58 d. -175 — 24 — -5578 — 51 — -

> 7994 - 13 - -Ogól - 2,942.912 - 34 - -

#### Na to ma Zakład na dniu 30. kwietnia 1855:

- na hypotekach w zastawach na papiery publiczne it. d. w wekslach eakontowanych w galicyjskich listach zastawnych w obligacyach pożyczek Państwa

60.000 ---379.202 - 57 3,110.256 - 53 razem Potrąciwszy powyższą stronom należącą się sumę -2,942.912 - 34

W którato sumę wchodzi: prowizya od 1. stycznia 1855 stronom się należąca, tudzież prowizya z pożyczek na hypoteki i z innych interesów pobrana, Fundusz własny Zakładu, koszta utrzymania i zysk. Okazuje się przewyżka w sumie

We Lwowie dnia 30. kwietnia 1855.

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

Gnoiński, naddyrektor.

S. Krawczykiewicz, dyrektor.

złr. 2,485 356 kr. 56 den.

8.058

58.639

119.000

Dowiadujemy się, że pani Rywacka, pierwsza śpiewaczka dramatyczna ces. teatru w Warszawie ceniona u nas, równie ze strony polskiej jako też niemieckiej publiczności z mistrzowstwa w śpiewie, opuszeza Lwów d. 10. b. m. Przed wyjazdem jednak ma zamiar dać koncert w przyszłą niedzielę d. 6. b. m., który dobornem i artystycznem zestawieniem obiecuje pozostawić miłe i trwałe wspomnienie. - Szanowna artystka nasza JMPani Aszpergerowa przyrzekła już swe spółdziałanie, a oznaczenie sztuk pojedynczych zawierać będą niebawem wyjść mające programy.

(Le demi-monde.) Najnowsza sztuka teatralna Dumas'a Syna, pod tytułem "Le demi-monde", podobała się w Paryżu niezmiernie. Lecz cóż znaczy właściwie "demi-monde?" Tego ani Thibaut ani Mole nie wyłoży. Słowo to świeżo złożone, można je wprawdzie objaśnić, lecz wytłómaczyć niepodobna. -Objaśnia je też autor sztuki tym sposobem: Przypatrzcie się u przekupnia owoców koszykowi z brzoskwiniami dorodnemi, które ułożono na liściach winogradowych, by się jedna o drugą nie ocierały; każda z nich kosztuje po 30 sou. Obok tego koszyka stoi inny, z brzoskwiniami podobnemi zupełnie do tamtych, lecz niemają podściółki z liści, leżą prawie natłocznie i kosztują sztuka po 15 sou. Różnica ceny tej zdziwi może nie jednego, zwłaszcza że gatunek tych i tamtych brzoskwiń jednaki, i że niczem zresztą od siebie się nie różnią. Zapytaj o to przekupnia, a weżmie jedną z tych brzoskwiń lekko między dwa palce i odsłoni stronę brzoskwini potąd zakrytą i wskaże malenki, czarny punkcik,

co go zaledwie dojrzyć można. Otóż tedy - jak to mówi jedna z osób w sztuce pominionej - znajdujemy się w kraju brzoskwin, które o polowę mniej kosztują, w demi-monde. Sztuka ta przedstawia obyczaje tego demi-monde w trafny i ciekawy sposób.

- Thiers ukończył już swe wielkie dzieło: "Historya konzulatu i Cesarstwa" i doręczył swym nakładcom manuskrypt czterech ostatnich tomów.

- Fabryka w St. Gobain poslała największe zwierciadło, jakie dotychczas wylano na wystawę Paryzka, wysokość jego wynosi 5 metrów 37 centimetrów (nad 10 stóp), szerokość 3 metry 36 centimetrów.

- Dta milośników historyi naturalnej ciekawa będzie zapewne dowiedzieć się, że temi dniami wylągł się w golębniku pewnego amatora golębi w Offenbach (w Hesyi) gołąbek o czterech naturalnego kaztaltu i długości nogach. Ptaszę to jest zresztą zupełnie zdrowem i nieróżni się niczem od zwyczajnych gołębi.

Do ostatniej poczty.

Paryż, 28. kwietnia. Dzisiaj o god. 5 po południu strzelił ktoś na polach elyzejskich dwa razy z pistoletu do Cesarza. Opatrzność ochroniła to drogie życie. Cesarz nie doznał żadnego uszkodzenia; był konno i udał się dalej na promenadę.

> Przy dzisiejszej Gazecie Nr. 18. Rozmaitości.